# Amtsblatt Lemberger

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Zuli 1961.

169.

23. Lipca 1861

(1297)

## Kundmachung.

Mro. 44303. Bei ber am Iten Juli I. J. in Folge ber a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 337 en und 338ten Berlofung ber alteren Staatefduld, find bie Gerien Mr. 129 und 481 gezogen worden.

Die Serie 129 enthält Banto Dbligazionen im uifprunglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 22934 bis einschließig 27689 im Rapitalebetrage von 1,249.614 ff. mit bem Binfenbetrage nach bem berabgefehten Fuße von 24.992 fl. 163/, fr., ferner die nachträglich eins gereihten farnth.-ftandifchen Domeflikal-Obligazionen im urfprünglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 647 bis inclusive 777 im Rapitalebetrage von 86.585 fl. mit bem Binfenbetrage nach dem berabgefetten

Sufe von 1781 fl. 42 fr. Die Serie 481 enthält n. v. ftandische Merar. Dbligazionen vom Rrigstarleben v. 3. 1795 bis jum 3. 799 litt. A. im ursprunglichen Binfenfuße von 5% von Mr. 18202 bis einschließig 29590 im Rapitalebetrage von 999.519 fl. 393/4 fr. mit dem Zinsenbetrage nach dem berabgefetten guße von 24.987 fl. 591/2 fr.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen bes Aller. höchsten Batentes vom 21. Marg 1818 auf ben ursprünglichen Binsen-fuß erhöht, und sofern biefer 5% KM. erreicht, nach bem mit ber Kundmachung bes Finangministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. Bl. Mr. 190) veröffentlichten Umftellunge = Mafftate in 5% auf oft. 2B. lautende Schuldverschreibungen umgewechselt.

Bur jene Obligazionen, welche in Folge ber Berlofung zur urfprünglichen aber 5% nicht erreichenben Werzinsung gelangen, weiden auf Berlangen ber Partei nach Maßgabe ber in der erwähnten Rundmadung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf oft. M. lautende Obliga. gionen erfolgt.

Bon ber f. f. galig. Statthalteret. Lemberg, am 11. Juli 1861.

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 44303. Dnia 1. lipca r. b. odbyło się na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku 337me i 338me losowanie dawniejszego długu państwa i wyciągnięto seryc

Serya nr. 129 zawiera obligacyc bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 4% od nr. 22.934 włącznie do nr. 27.689 z sumą kapitalu 1,249.614 zł. i z kwotą procentową podług zniżonej stopy 24.992 zl. 163/4 kr.; tudzież wcielone dodatkowo obligacye domestykalne stanów karynckich o pierwotnej stopie procentowej po 4% od nr. 647 włącznie do nr. 777 z sumą kapitalu 86.585 zł. i z kwotą procentowa podług zniżonej stopy 1731 zł. 42 kr.

Serya nr. 481 zawiera obligacyc eraryalne niższo-austryackich stanów z pozyczki wojennej od roku 1795 do 1799 lit. A. o pierwotnej stopie procentowej po 5% od nr. 18202 włącznie do nr. 29.590 z sumą kapitału 999.519 zł. 393/4 kr. i z kwotą procentową podług znizonej stopy 24.987 zł.  $59^{1}/_{2}$  kr.

Te obligacye beda podług postanowich najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej, i o ile dosięgną 5% m. k. zamienione podług ogłoszonej obwieszczeniem wysokiego ministeryum finansów z 26go października 258 l. 5286 (dz. ust. p. nr. 190) skali obliczenia w obligacyo 5% opiewające na walutę austryacką.

Za te obligacye, które skutkiem losowania podniesione do pierwotnej stopy procentowej nicdosięgają 5%, będą również na żądanie strony wydane podług postanowień zawartych w rzeczonem obwic-

szczeniu obligacye 5%, opiewające na walutę austryacką.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 11. lipca 1861.

(1309)Lizitazions:Ankundigung.

Rro. 19790. Am 21. August 1861 wird bei bem Rameral-Birthichafteamte in Bolochow gur Verpachtung ber Bier- und Brannt. mein-Propination in nadftebenden, gur Domaine Bolechow gehörigen Orifchaften auf die Beit vom 1. Rovember 1861 bie letten Oftober 1864 eine öffentliche Berfteigerung abgehalten werben.

| itten wetven.                 | 864 eine offentitige Wetsteillerung angeha |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| en bilben:                    | Die einzelnen Sefzion                      |
| pr 943 fl.                    | 1. Lissowice mit bem Ausrufspreife         |
| 474 fl.                       | 2. Zaderewacz und Wola mit                 |
|                               | 3. Podherez, Hurcyów und Tiapcze           |
|                               | 4. Cerkowna, Słoboda und Łuczki n          |
|                               | 5. Polanica und Bubniszcze mit             |
|                               | 6. Cissow mit                              |
|                               | 7. Brzoza, Sokiel und Kamionka mi          |
|                               | 8. Taniawa mit                             |
| 763 ft.                       | 9. Niniow dolny und gorny mit              |
| wa góra und Wolo-             | 10. Ruski Bolechow, Babilon Salamono       |
| dlerwirthshauses mit 3032 fl. | ska wies mit Ausnahme bes 211              |
| 507 ff.                       | 11. Dolszka mit                            |
| wies sammt Gast.              | 12. Das Atlerwirthshaus in Woloska         |
| Sabtheilungen Zupa            | geberei barin, und ben Dorf                |
| 1324 fl.                      | dolna und gorna mit                        |
| jusammen 10120 fl.            |                                            |
| Onlanding Iorno it.           | öfterr. Babrung.                           |
|                               |                                            |

Das Pachtobjeft wird zuerst nach einzelnen Sefzionen, und dann in concreto der Berpachtung ausgesetzt werden.

Jeder Pachtlustige hat 10% tes Ausrufspreises als Vadium du erlegen.

Wer für einen Andern ligitiren will, muß fich mit einer speziel-

len Wollmocht seines Komittenten ausweisen.

Der Pachtersteher hat eine Raugion im Betrage ber Galfte bes

einjährigen Pachtzinses beizubringen. Es werben auch schriftliche versiegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bee, ber mundlichen Verfteigerung verhergebenden Tages vom Vorfteher tes Bolechower Wirthschaftkamtes entgegengenommen; Diese Unborhe muffen mit bem Angelbe-belegt fein, und ben Preisantrag mit einer einzigen Bahl in Biffern und Buchftaben ausgebrudt, enthalten.

Merarialtudftandler und Jene, die für fich felbft feine giltigen Bertrage Schließen fonnen, bann Jene, die wegen eines Berbrechens aus Weminnsucht in Untersuchung fanden und nicht schulblos erflärt worden find, werden von der Ligitagion und Pachtung ausgeschloffen.

Die sonstigen Bedingungen fonnen beim Bolechower f. f. Ra. meral-Birthschaftsamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang. Landes Direfzion. Lemberg, am 17. Juli 1861.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 29790. Dnia 21. sierpnia 1861 odbędzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dla wydzierzawienia propinacyi piwa i wódki w następujących do dóbr skarbowych Bolechów należących wsiach na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego

| października 1864 licytacya publiczna.             |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Pojedyncze sekcye tworza:                          |    |
| 1. Lissowice w cenie wywołania 943 z               | ł. |
| 2. Zaderewacz i Wola 474 z                         | ł. |
| 3. Podberez, Hurcyów i Tiapcze                     | ł. |
| 4. Cerkowna, Stoboda i Łuczki 504 z                | ł. |
| 5. Polanica i Bubniszcze 343 z                     | ł. |
| 6. Cissow                                          | ł. |
| 7. Brzoza, Sokiel i Kamionka 457 z                 | ł. |
| 8. Taniawa                                         | ł. |
| 9. Niniow dolny i górny                            | ł. |
| 10. Ruski Bolechów, Babylon, Salamonowa góra i Wo- |    |
| łoska wieś, z wyjatkiem karczmy z orłem 3032 z     | ł. |
| 11. Dolszka                                        | ł. |
| 11. Dolszka                                        |    |
| tyernia tamże i częściami wsi Żupa doloa i         |    |
| i górna                                            | ł. |
| razem 10120 z                                      | ł. |
| wal anefr                                          |    |

wal, austr.

Przedmiot dzierzawy będzie najpierw według pojedyńczych sekcyi, a potem in concreto na dzierzawe wystawiony.

Każdy mający chęć dzierzawienia ma dziesiąty procent ceny wywołania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować chce, musi się wykazać specyalnem

pełnomocnictwem swego komitenta. Nabywca dzierzawy ma kaucyę w kwocie połowy jednoro-

cznego czynszu dzierzawy złożyć. Beda także pisemne opieczetowane oferty do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacye poprzedzającego od przełożonego Bolechowskiego urzędu gospodarczego przyjmowane, te oferty muszą być zaopatrzone w wadyum i cenę ofiarowaną w jednej liczbie cyframi

i literami wyrażoną zawierać. Restancyonaryusze eraryalni i ci, co za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie mogą, następnie ci, którzy dla abrodni z chciwości popełnionej pod śledztwem zostawali, i nie zostali za niewinnych uznani, sa od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

Resztę warunków można przejrzeć w Bolechowskim c. k. ka-

meralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 17. lipca 1861.

Edykt.

Nr. 1893. W miasteczku Pruchnik, powiatu Jarosławskiego obwodu Przemyślskiego, umarł na dniu 4. kwietnia 1861 Izydor Malczewski, 48 lat liczący, prywatyzujący, z zostawieniem majątku ruchomego. Gdy zmarły ostatniej woli rozporządzenia nie zostawił, a ani spadkobiercy tegoż, ani wierzyciele masy nieznani są, azatem ustanawia c. k. sad powiatowy Jarosławski tegoż masie spadkowej kuratora w osobie adwokata krajowego i dra, praw p. Chamajdesa oraz wzywają się wszyscy, którzyby do tego spadku z jakiegokolwiekbądź prawnego powodu prawo mieć sądzili, aby się w przeciągu roku od dnia dzisiejszego liczyć się mającego w tutejszym sądzie zgłosili, przysługujące im prawo dziedziczenia udowodnili, i na mocy tego oświadczenia swe do tego spadku wnieśli, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku z tymi, którzyby swe prawo dziedziczenia udowodnili i do tego spadku się deklarowali, przeprowadzona i im spadek oddany by został, zaś ta część, lub tez cały spadek, do któregoby się nikt nie zgłosił, jako nieobjęty, najwyższemu skarbowi przypadnie; równie wzywają się wszyscy, którzyby jako wierzyciele masy, jakakolwiek pretensyę do tego spadku mieli, aby w przeciągu trzech miesięcy od dnia dzisiejszego liczyć się mających przysługujące im do tego prawo udowodnili, gdyż w przeciwnym razie do tego spadku przez wyplatę udowodnionych wierzytelności wyczerpanego, prawa by więcej nie mieli, chybaby im prawo zastawu przysługiwało.

A MODOLIO STUDIOSE

Z c. k. sadu powiatowego.

Jarosław, dnia 17. lipca 1861.

(1308)Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 21518. Am 16. August 1861 werden bei bem f. f. Raal= Wirthschaftramte in Kutty die Mahlmühlen in den nachgenannten Ortischaften biefer Domane auf tie breijahrige Dauer vom 1. Rovem. ber 1861 bis bahin 1864 um 9 Uhr Bormittage im öffentlichen Ligitazionswege zur Berpachtung ausgeboten, und zwar:

I. Gefgion bestehend aus den beiben Pistyner Mahlmühlen der Mezetyncer und der Szeszoryer un-

tern Mahlmuhle im Ausrufspreife . . . . . . 2080 ft. -1/2 fr.

II. Sefzion bestehend aus der Szeszoryer oberen, der Prokurawer Mühle und den Brusturger drei

drei Mahlmühlen im Ausrufspreise . . . . . . . . . 221 , 15 und alle brei Sekzionen zusammen im Ausrufspreise 2742 fl. 30 öfterr. Babr. jahrlichen Pachtichillinges.

Diefe Mühlen werben zuerst fektionsweise, bann in concreto ber Berfteigerung unterzogen, und es bleibt ben f. f. Finanzbehörden bas Recht vorbehalten, das eine oder bas andere Ergebniß zu bestätigen.

Die wesentlichen Ligitagionebedingnisse find :

1) Jeder Pachtluflige hat ju Banden ber Ligitagionefommiffion

ben zehnten Theil des Ausrufspreises als Angeld (Badium) ju er-

2) Es werden auch schriftliche, versiegelte, vorschriftsmäßig ausgeftellte und mit bem Babium belegte Offerten, und zwar somohl fur einzelne Cekzionen, fo wie auch fur bas gange Pachtobjeft in concreto jeboch nur bis 6 Uhr Rachmittags bes ber mundlichen Berfteigerunge. Berhandlung unmittelbar vorhergehenden Tages von dem Borftande des Kuttyer Raal - Wirthschafteamtes oder bis 13. August 1861 feche Uhr Nachmittage von bem f. f. Finang-Bezirfe. Diretzion in Kolomea

Am Ligitazionstage felbst merben unter feiner Bedingung schrift=

liche Offerten mehr angenommen werden.

Die übrigen Ligitaziones und Pachtbedingnisse können vor und mahrend der Ligitazion bei dem f. f. Kuttyer Raal : Wirthschaftsamte eingefehen und werden vor bem Beginne der mundlichen Berfteigerung vorgelesen werben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, am 15. Juli 1861.

Ogłoszenie.

Nr. 21518. Dnia 16. sierpnia 1861 będą w c. k. urzędzie gospodarczym w Kuttach młyny w ponizej wymienionych wsiach tych dóbr skarbowych na trzyletni peryod od 1. listopada 1861 az do 1. listopada 1864 o godz. 9tej przed południem w drodze publicznej licytacyi na wydzierzawienie wystawione, a mianowicie:

I. sekcya złożona z obydwóch młynów w Pistyniu, z młynu w Mezetyńcach i niższego młynu w Szeszoryach w cenie wywołania . . . . . 2080 zł.  $-\frac{1}{2}$  kr.

II. sekcya złożona z wyższego młynu w Szeszoryach, z młynu w Prokurawie i z trzech młynów

a wszystkie trzy sekcye razem w cenie wywołania 2742 zł. 30 wal. a. rocznego czynszu dzierzawy.

Te młyny będa najpierw sekcyami, a potem in concreto pod licytacyą poddane, i c. k. władze skarbowe zastrzegają sobie prawo

potwierdzenia jednego lub drugiego rezultatu. Główne warunki licytacyi sa:

1) Kazdy mający chęć dzierzawienia ma do rak komisyi licy-tacyjnej dziesiątą część ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Będą także przyjmowane pisemne opieczętowane według przepisów wystawione i w wadyum zaopatrzone oferty, a mianowi-

cie tak dla pojedyńczych sekcyj, jakoteż dla całego przedmiotu dzierzawy in concrete, jednakże tylko do godz. 6tej po południu dnia ustną licytacyę bezpośrednio poprzedzającego przez przełożonego kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach lub do 13. sierpnia 1861 do godziny 6tej po poludaju od c. k skarbowego dyrektora powiatowego w Kołomyi,

W dzień samej licytacyi nie będą pisemne oferty pod żadnym

warunkiem przyjmowane.

Resztę warunków licytacyi i dzierzawy można przed i podczas licytacyi przeglądnąć w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach i będą takowe przed rozpoczęciem ustnej licytacyi odczytane.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 15. lipca 1861.

Edift.

Ntro. 7093. Bom Czornowitzer f. f. Landesgerichte merten in Folge Ansuchens des Theodor und ber Anitza Stefanowicz, Antheilebefiger und Bezugeberechtigte tes in ter Bufomina liegenten Gutes antheils Toreschony, behufs ber Zuweisung bes mit dem Erlasse der Bukowinaer k. k. Grundentlastungs : Landes : Kommission vom 26. Juli 1860 3. 705 für den obigen Guteantheil bewilligten Urbarial = Ent= schädigunge - Rapital pr. 108 fl. 20 fr. R.M. Diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute guffeht, als auch alle Jenen, welche das obige Grund-Entlastungefapital aus bem Titel bes eigenen Dezugsrechtes ansprechen wollen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche langstens bis zum 15. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamene, bann Bohnortes, Sausnummer bes Unmeldere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Vollmacht beigubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Sypothefar- oder sonstigen Forberung, sowohl bezüglich tes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen, in soweit tiefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Kapitale genießen;

Die bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und bes For-

derungerechtes, endlich

menn der Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Gprengels biefes f. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichts lichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an den Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie gu eigenen Banten gefchehene Buftellung, murten abgesendet merden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, ber die Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben merden wird, als wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgave der ihn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag diefe ftillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungsfapital auch fur die noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungetapitale gelten murbe; baß er ferner bei der Berhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Unmeldungefrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastunge : Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes §. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

In Betreff Jener, welche das obige Grundentlastungs-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes, beanspruchen wollen, bat die verfaumte Anmelbung die rechtliche Folge, daß bas Grundentla. ftunge-Kapital bem einschreitenden Bezugsberechtigten ausgefolgt mer-

den würde.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 28. Juni 1861.

Konkurs-Kundmachung. Dr. 22417. Bu befegen: Gine Ginnehmereftelle bet bem neuer.

richteten Rebenzollamte 2. Klaffe in Maydan sieniawski in ber X. Diatenflaffe, dem Gehalte fahrlicher 420 fl., freier Bohnung ober Quartiergeld und gegen Raugionserlag.

Die Gesuche find, insbesondere unter Rachmeisung der Sprade fenntniffe binnen 3 Bochen bei ber f. f. Finang-Begirfe. Direfgion in

Przemyśl cinjubringen.

Bon ber f. f. Finang. Landes. Direfgion. Lemberg, den 15. Juli 1861.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 22417. Posada poborcy przy nowo urządzonym urzędz e cłowym 2. klasy w Majdanie sieniawskim X. klasy dictowej, z płaca roczną 420 złr., wolnem pomieszkaniem lub płacą na takowe, jest do obsadzenia za złożeniem kaucyi.

Podania z wykazaniem znajomości języków złozyć należy w przeciągu 3 tygodni u c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Przemyślu.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansowej. Lwów, dnia 15. lipca 1861.

Nr. 5076. Vom Czernowitzer k. f. Lantesgerickte weiden in Folge Ansuchens des Johann Konarowski, als Rechtenehmer des Georg Stryczka, faktischen Besiters eines in der Bukowina liegenden Gutsantheils in Piedekoutz, behufs der Zuweisung des mit dem Erlase der Bukowinaer k. k. Grundentlastungs-Kommission vom S. Februar 1861 Z.74 für den obigen Gutsantheil bewilligten Urbarialschtschädigungs-Kapitals pr. 296 st. 30 fr. KM., diesenigen, denen ein Hypothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, als auch jene dritte Personen, welche aus dem Titel des Bezugörechtes auf obiges Entschädigungs-Kapital Ansprüche zu haben glauben, hiemit ausgesordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens dis zum 1. September 1861 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzusmelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, tann Wohnortes, Saus-Aro. des Anmelters und seines aufälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gestellichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrog der angesprochenen Sypothefar Forderung sewohl bezüglich des Rapitals, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapital genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Poft, und

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. k. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Versordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelcer, und zwar mit gleicher Nechtewirkung, wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung würden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß terjenige, der die Anmelsdung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Neberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn tressenden Neishenfolge eingewilligt hätte, und daß diese stillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungs-Kapital auch für die noch zu ermittelnden Veträge des Entlastungs-Kapitals gelten würde; daß er serner tei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird. Der die Anmelbungsfrist Versäumende verliert auch das Necht

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Necht seder Einwendung und jedes Nechtsmittels gegen ein von den erscheisnenden Betheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastunge-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patent 8 vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verssichert geblieben ift.

Die unterlassene Anmelbung hat hinsichtlich jener Personen, welche aus dem Titel des Bezugsrechtes obiges Kapital beauspruchen wollen, noch die rechtliche Folge, daß dieses Kapital an Johann Konarowski ohne weiters wurde ausgefolgt werden, und den Anspruchsstellern nur vorbehalten bleibe, ihre Nechte gegen die faktischen Besitzer

geltend zu machen.

Aus dem Mathe des f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 20. Juni 1861.

(1294) - Konkurd = Ausschreibung. (1)

Mr. 638. Beim f. f. Lemberger Landesgerichte ist eine sistemissite Landesgerichts - Nathsstelle mit dem sistemmäßigen Jahresgehalte von 1890 fl. öft. Währ. erlediget; doch wird, im Falle da Plat greisender Aufsteigung in die böheren Gehaltestusen, um eine terlei Stelle mit dem Gehalte von 1470 fl. öft. W. und mit der Aufsteigung in die höheren sistemmäßigen Gehaltestusen besetzt werden.

Bewerber um biese Stelle haben ihre nach ben, in ben §§. 16, 19 & 22 res a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Mr. 81 bes M. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten und belegten Gesuche binnen 4 Wochen, gerechnet von der dritten Einschaltung dieses Aufruses in die Wiener Zeitung beim Präsidium des k. k. Lemberger Landesge-

richtee einzubringen.

Nebrigens haben bleponible I. f. Beamte, die sich um biefen Posten bewerben sollten, nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen sie in ben Stand ber Verfügbarkeit verseht worden sind, endlich bei welcher Kassa sie thre Disponibilitätsgenusse beziehen.

Dom Prasibium bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 14. Juli 1861.

(1295) E d y k t.

Nr. 23903. C. k. Sąd krajowy Lwowski podaje do wiadomości, że małżonkowie Hermann i (irl Beile Landes, Itte Bardon zameżna Menkes, Henryka Bardon zameżna Russmann, Serel Bardon, Mendel Bardon i Abraham Bardon o wykreślenie należytości 600 zlp. z odsetkami 5% ze stanu biernego realności pod l. 204 ²/4 przeciw Antoniemu Zielkiewiczowi z pobytu i życia niewiadomemu, lub w razie śmierci tegoż spadkobiercom niewiadomym pozew pod dniem 5. czerwca 1861 do l. 23903 wytoczyli, i że w tegoż orzeczebju termin do dalszej rozprawy na dzień 27. sierpnia 1861 o godzinie 10 rano oznaczonem.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego lub jego spadkobierców niewiadomem jest, c. k. Sąd krajowy nadał mu kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pfeiffera z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Malinowskiego, aby tenże spór zgodnie z przepisami prawnemi

Przeprowadził.

Wzywa się przeto niniejszym edyktem zapozwany, by na oznaczonym terminie osobiście stanał lub potrzebne dowody prawnie ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo tcz innego zastępce mianował i c. k. Sąd krajowy o tem uwiadomił.

Wzywa się nakoniec zapozwany, aby nie zaniedbał użyć do obreny prawnie dozwolonych środków, w przeciwnym bowiem razie złe skutki ztąd wyniknąć mogące sobie samemu przypisać bę-

dzie musiał.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, 2. lipca 1861.

Aro. 5416. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Johann Konarowski, als Rechtenehmer der Ilinka Popeskul, saktischen Bestserin eines in der Bukowina liegenden Gutsantheiles in Broszkoutz, bedufs ter Zuweisung tes mit dem Erslose der Bukowinaer kaist, königt. Grund Entlastungs Kommission vom 8. Februar 1861 Zahl 108 für den obigen Gutsantheil bewilsligten Urdarialschischädigung Kapitals pr. 169 st. KW. Diesenigen, denen ein Hypothesarrecht auf dem Titel des Bezugsrechtes auf obiges Kapital Ansprüche zu haben glauben, hiemit ausgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche längitens bis zum 1. September 1861 beim Czernowitzer f. k. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden. Die Anmeldung hat zu enthalten:

bie genaue Angabe bes Bor- und Junamens, bann Wohnortes, Saus. Aro. bes Unmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforderniffen versehene und lega-

lifirte Wollmacht beizubringen bat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefarforberung sowohl bes guglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Binsen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Poft und bes Forde.

rungerechtes felbft;

d) wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels dieses f. t. Gerichtes hat, die Namhastmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bersordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtewirkung wie die zu eigenen Händen geschehene Zustellung, würden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, ber die Anmels dung in obiger Frist einzubringen unterlassen murde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Neberweisung seiner Ferderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Rethensolge eingewilligt hätte, und daß biese frillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf das obige Entlastungs-Kapital auch für die noch zu ermittelnden Beträge des Entlastungs-Kapitals gelten würde, daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Berfäumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Sinne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs - Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des §. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Erund und Boden versichert geblieben ist.

Die unterlassene Unmelbung hat hinsichtlich jener Personen, welche auf bem Titel bes Bezugsrechtes obiges Kapital beanspruchen wollen, noch die rechtliche Folge, daß dieses Kapital bem einschreitenden Zuweissungswerber würde ausgefolgt werden, und den Anspruchsellern nur vorbehalten bleibt, ihre Rechte gegen tie faktischen Besither geltend zu

machen.

Aus dem Rathe des f. k. Landesgerichtes. Czernowitz, am 20. Juni 1861.

Mro. 2037. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht zu Mikulince werden die Inhaber bes, dem h. o. Insassen Tobias Friedmann abshanden gekommenen Anlebenöscheines tes Mikulincer k. k. Steueramtes doto. 12. Oktober 1854 über 50 fl. KM. hiemit aufgefordert, diesen Anlehensschein binnen 1 Jahre und 6 Wochen h. g. vorzusweisen und ihre Ansprüche darzuthun, widrigens berselbe für amortistt erklärt werden würde.

Mikulińce, am 12. Juli 1861.

1310) Obwieszczenie. (2

Nr. 5782. Odnośnie do edyktu z dnia 17. kwietnia 1861 l. 1586 w Gazecie lwowskiej z dnia 5., 6. i 8. lipca 1861 nr. 154, 155 i 156 zamieszczonego, mocą którego w celu zaspokojenia przez Michała Maxa wygranej, a przez tegoz Marceli z Zbijewskich Maxowej odstąpionej sumy wekslowej 567 złr. wal. austr. z przynależytościami publiczna licytacya ½ i ½6 części realności pod NK. 111 i ½ części realności pod NK. 12 w mieście Przemyślu położonej i do p. Józefy Zawałkiewiczowej należącej dozwoloną została, podaje się niniejszem do wiadomości, że za cenę wywolania ½ i ½6 części realności pod nrm. 12 położonej, cena szacunkowa w ilości 1425 złr. wal. austr., zaś ½ części realności pod nrm. 111 w ilości 398 złr. 1 kr. wal. austr. się stanowi, że realności te osobno sprzedanemi będą i że wadyum 10% powyższych cen szacunkowych dla każdej z tych realności z osobna złożonem być ma.

Z rady c, k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 18. lipca 1861.

14

5617 fl.

2272

Lizitazions = Ankundigung. (1291)

Dro. 21515. Um 13ten August 1861 wird bei bem f. f. Ra: meralwirthichafteamte in Kutty die gefammte ausschließende Propinagionsgerechtsame auf bem Staatsgute Kossow, Kolomeaer Rreifes, bann bas nicht ausschließenbe Recht jum Beinschanfe auf die breifah-rige Dauer vom 1. Rovember 1861 bis dahin 1864 um 9 Uhr Bormittage im öffentlichen Eizitagionemege jur Berpachtung auegeboten merben.

Die Musrufspreise find:

a) fur bie 1. Gefgion, bestehend aus bem Marftorte Kossow mit ter die Berfladt bildenden Ortschaft Manastersko, jahilich . . .

b) fur bie 2. Gefgion, beftebend aus ben Ortichaften Alt. Kossów, Wierzbowice, Smodna, Moskalówka und Czerheniówka, jährlich .

c) fur die 3. Gefzion, beflebend aus ben Ortichaften Horod, Babin, Sokotowka, Jaworów und Ryczka, jährlich 1331 ...

Bufammen fur alle brei Gefgionen 9220 ft.

öfterr. Währ.

Diefe Propinazionegerechtsame wird zuerft fur bie herrschaft Kossow, bann fetzionemeife ber Berfteigerung unterzogen merben, und es bleibt der f. f. Finangbehörde das Recht vorbehalten, das Ergebniß bes einen oder bes anderen Berpachtungeversuches zu beftatigen. Die mefentlichen Pachtbebingniffe find :

1) Jeder Pachelufige hat ju Sanden ber Ligitagionekommiffion ben gehnten Theil tes Ausrufspreifes ale Angeld (Babium) ju er-

2) Wer nicht fur fich, fonbern fur einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtsgiltig ausgefertigten, gerichtlich legalifirten Boll.

macht feines Rommittenten auszuweifen.

3) Sat ber meiftbiethend verbliebene Bachter eine Raugion im Betrage ber Salfte bes einjährigen Pachtginfes binnen vier Wochen nach erfolgter und bem Bachter feriftlich befannt gemachter Pachtbeftatigung für alle Bachtforberungen ber Rammer beigubringen.

4) Aerarial . Rudftanbler, Minderjährige und Alle, bie fur fich feine giltigen Bertrage abichließen tonnen, bie megen eines Berbrechens aus Geminnsucht in Untersuchung standen, und nicht für unschuldig erfannt wurden, find von der Ligitagion und Berpachtung ausge-

5) Es werben auch fchriftliche, verfiegelte Offerten und zwar fo. mohl für einzelne Cefzionen, fo wie auch fur die Berrichaft Kossow, jeboch nur bis 6 Uhr Rachmittage tee ber mundlichen Berfteigerunges Berhandlung unmittelbar vorhergehenden Tags angenommen werden; berlei Offerte muffen aber mit bem vorgeschriebenen Ungelbe belegt , von ben Efferenten eigenhandig geschrieben ober boch unterschrieben fein und ben angebothenen Betrag in öfterr. Bahr, nicht nur in Bif. fern fondein auch mit Buchflaben ausgebrudt enthalten, und es barf barin feine Rlaufel vorfommen, die mit den im Ligitazione protofolle angeführten Bedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin ausdrucklich die Erflarung vorlommen, daß bem Offerenten tie Ligita. gionebedingniffe befannt feten, und er fich benfelben unbebingt unter. ziehe.

Um Ligitagionstage felbft merben unter feiner Bedingung Offer-

ten mehr angenommen meiben.

Diefe Offerten find beim Borfteber bes f. f. Rameral-Birtbichafte. amtes in Kulty ju überreichen und von Außen ift bas Bachtobjeft, fur meldes fie lauten, ausbrücklich ju bezeichnen. Die Offerten werben erft nach formlichem Abichluge bes gangen munblichen Ligitagions. Refultates

Die übrigen Ligitagiones und Pachtbedingniffe fonnen por und wahrend ber Ligitagion bei bem Raal-Birthschaftsamte gu Kutty eingesehen werden, und werden vor bem Beginne ber mundlichen Berftei.

gerung vorgelefen werben.

Won ber f. f. Finang-Lanbes. Direfzion.

Lemberg, am 13. Juli 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 21515. Dnia 13. sierpnia 1861 bedzie w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach całe wyłączne prawo propinacyi w dobrach skarbowych Kossowie, w obwodzie Kołomyjskim, tudzież niewyłączne prawo szynkowania wina na trzyletni czas od 1. listopada 1861 az do 1. listopada 1864 o godzinie 9tej przed południem w drodze publicznej licytacyi na wydzierzawienie wystawione.

Ceny wywołania są:

a) Dla I. sekcyi, złożonej z miasteczka Kossowa z tworzącą przedmieście osią Manastersko, rocznie . . . 5617 zlr.

b) dla II. sekcyi, złożonej ze wsiów Stary Kossów, Wierzbowice, Smodna, Moskalówka i Czerheniówka,

c) dla III. sekcyi, złożonej ze wsiów Horod, Babin, So-. . 2272 złr. kołówka, Jaworów i Ryczka, rocznie . . . . . . 1331 złr.

Razem dla wszystkich trzech sekcyi . . . . 9220 złr. w walucie austryackiej.

To prawo propinacyi będzie najprzód dla państwa Kossowa, potem sekcyami na licytacyę wystawione, a c. k. władzy skarbowej zastrzega się prawo potwierdzenia rezultatu jednej lub drugiej proby wydzierzawienia,

Główne warunki dzierzawy są:

1) Każdy mający chęć dzierzawienia ma do rąk komisyi licytacyjnej dziesiątą część ceny wywołania jako wadyum złożyć.

2) Kto nie dla siebie lecz dla trzeciej osoby licytować chce, ma się wykazać prawomocnie wystawionem, sądownie legalizowanem

pełnomocnictwem swego komitenta.

3) Ma dzierzawca najwięcej ofiarujący kaucye w kwocie połowy jednorocznego czynszu dzierzawy w przeciągu czterech tygodni po uskutecznionem i dzierzawcy pisempie oznajmionem potwierdzeniu dzierzawy za wszelkie wymagania dzierzawy kamerze złożyć.

4) Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i wszyscy, którzy za siebie samych prawomocnych ugod zawierać nie mogą, którzy dla zbrodni z chciwości zostawali pod śledztwem i niezostali za niewinnych uzani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni.

5) Beda także przyjmowane piscmne opieczetowano oferty, a mianowicie tak dla pojedynczych sekcyi jakoteż dla państwa Kossowa, jednakże tylko do godziny 6. po południu dnia ustną licyta-

cyę bezpośrednio poprzedzającego.

Takie oferty muszą być opatrzone w przepisane wadyum, przez oferenta własnorocznie pisane lub przynajmniej podpisane i ofiarowana kwote w wal. austr. nie tylko cyframi, lecz także literami wyrażoną zawierać, nie może w niej znajdować się żadna klauzula, któraby nie była w zgodzie z przytoczonemi w protokole licytacyjnym warunkami, owszem musi być w niej wyrażone oświadczenie, że oferentowi są warunki licytacyi znane i że im się bezwarunkowo poddaje.

W sam dzień licytacyi nie będą oferty pod żadnym warunkiem

przyjmowane.

Te oferty mają być do przełożonego c. k. kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach podane, a z zewnątrz należy przedmiot dzierzawy, na który opiewają, wyraźnie oznaczyć. Oferty będą dopiero po zamknięciu formalnem całego rezultatu ustnej licytacyi otwarte.

Reszta warunków licytacyi i dzierzawy może przed licytacyą i podczas licytacyi być przejrzana w kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach i będa odczytane przed rozpoczęciem ustnej

licytacyi.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej. We Lwowie, dnia 13. lipca 1861.

(1292)Obwieszczenie.

Nr. 5672. C. k. sad obwodowy jako sad handlowy i wekslowy w Przemyślu niniejszem obwieszczeniem podaje do wiadomości z miejsca pobytu niewiadomego Dawida Reisera, iz Sara Gansowa wniosła przeciw niemu skargę o zapłacenie sumy wekslowej 105 zł. w. a. z p. n. W skutek wniesionego żądania uchwałą z dnia 11. lipca 1861 Nr. 5672 nakaz zapłaty został wydanym, a gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest sądowi wiadome, wyznacza sie przeto nicobecnemu dla obrony praw onemuż przysługujących na jego niebezpieczeństwo i koszta kurator w osobie adw. Regera z zastępstwem adw. Kozłowskiego, z którym wniesiona rzecz sporna wedle przepisów ustawy postępowania sądowego galic, pertraktowana zostanie. Również pozwany ostrzeżonym zostaje, iż w wyznaczonym terminie obowiązanym jest, albo osobiście się stawić, lub też potrzebną informacyę ustanowionemu zastępcy udzielić, albo wreszcie innego obrońce sądowego ustanowić i o tem tutejszemu sadowi donieść, w ogólności wszelkie środki prawne do obrony praw swoich służące przedstawić, skutki bowiem z zaniedbania wyniknąć mogace, pozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl daia 11. lipca 1861.

## Anzeige-Dlatt.

### Ostrzeżenie.

Gdy ja zadnych niemam długów i ku nikomu, oprócz mojej malżonki, najmniejszego niemam obowiązku, gdy dalej na podobne praw dłużników albo przezemnie przyjętych obowiązków, oprócz kontraktu przedślubnego żadne dokumenta nie istnieja, któreby z moją wiedzą i z moją wolą wystawione i przezemnie własnoręcznie podpisane, albo przez kogo trzeciego z mojem dozwoleniem pisane i podpisane były; zatem to z wyraźnem obwarowaniem wszelkich mi

służących zarzutów do powszechnej podaję wiadomości z tem ostrzezeniem, ażeby nikt takowe dokumenta nie nabywał, gdyż one tylko fałszywe i nieważne być moga, ja je wprost dziś niniejszem za takowe ogłaszam, a właściciel, posiadacz lub w reku trzymający tychże i po mojej śmierci ze strony spadku i spadkoliercow na podobny zarzut fałszu i nieważności dokumentów musi być przygotowanym.

Wieden w lipcu 1861.

Andrzei Zieliński.

(1311-2)tu mieszkający i do wiedeńskiej gminy należący.